## N= 308.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 25. December 1832.

Angekommene Fremde vom 22. December 1832.

Sr. Referendarius Ciechowicz aus Mofronos, Sr. Kaufin. Korpp aus Magbeburg, fr. Guteb. v. Swiefiulefi aus Roffutn, 1. in Do. 1 St. Martin; Sr. Pachter Ciefielefi aus Petrowo, Sr. Actuarius Zimmeref aus Godlin, I. in No. 20 St. Abalbert; Gr. Guteb. Cheffowefi aus Gurgyn, Sr. Guteb. Wolowicz aus Debic, fr. Guteb. Gfalamsti aus Robno, I. in Mo. 168 Wafferftraße; fr. Prediger Klife aus Bauchwiß, Frau Chirurgin Bechner aus Konigeberg, I. in No. 95 St. Abalbert; fr. Guteb. v. Rappart aus Pinne, I. in No. 141 Reuftadt; Br. Guteb. Roczoroweli aus Suplowo, I. in Do. 30 Mallifchei; Br. Landg. Ref. b. Rarczewski aus Krotofchin, fr. Guteb. v. Radonski aus Rudnice, I. in No. 384 Gerberftrafe; Gr. Friedendrichter Berend aus Bagrowie, 1. in No. 12 Zagorge; Sr. Drgelbauer Raminefi aus Dpalenice, Sr. Guteb. v. Milewelf aus Pawlowic, I. in Do. 251 Breslauerftrafe.

Bom 23. December.

hr. Guteb. v. Kornatowefi aus Szrodfa, hr. Guteb. v. Radonefi aus Bargowo, I. in Do. 384 Gerberftraße; Gr. Guteb. Rung aus Ronojad, I. in Mo. 394 Gerberftrage; Br. Pachter Klutoweff aus Wions, Sr. Pachter Wals aus Bufgewo, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Pachter Gutoweff aus Lopienno, 1. in No. 30 Ballifchei; Sr. Guteb. Geredeneff aus Rocifemo, fr. Guteb. Bojanowski aus Szelejewo, I. in No. 168 Bafferftrafe.

Bekanntmachung. Auf ben An= Obwieszczenie. Na wniosek ku-Lukaszewicz, foll das zu dieser Masse ge= Kommissarz Sprawiedlisci, ma mlyn horige, in Glopanowo, Samterschen, wodny z budowlami mieszkalnemi i Rreifes, unter Do. 1 belegene, gericht= gospodarczemi iako też rolą do 30

trag bes Curatore ber Sammel Barichen ratora massy konkursowey niegdy Concuremaffe, Justig-Commiffariue von Samuela Baer, Ur. Łukaszewicz lich auf 2325 Athl. abgeschätzte Muh= wierteli wysiewu, w Stopanowie w

lengrundfind, bestehend aus einer Daf- powiecie Szamotulskim polożony, safermuble, Wohn= und Wirthfchafte= Gebäuben, und gu 30 Biertel Aussaat. blicznie naywięcey daiacemu sprze-Ackerland, offentlich meifibietend verkauft werben.

Wir haben zu biejem 3wecke Termin auf ben 27 September c., ben 26. November c.,

ben 29. Januar 1833,

jedesmal Vormittags 9 Uhr, von welden der lette peremtorisch ift, por bem Landgerichte-Uffeffor v. Beyer in unferm Inftructionszimmer anberaumt, wozu wir besithfahige Rauflustige mit dem Be= merten hiermit vorladen, bag jeder Lici= tant eine Bictungs = Cantion pon 100 Athl bem Deputirten erlegen muß, und baf bem Meifibietenden ber Bufchlag er= theilt werden wird, wenn fonft feine rechtlichen hinderniffe eintreten.

Die Tare und Bebingungen konnen in unferer Regiftratur eingeseben werben. Pofen, den 11. Juni 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Steckbrief. In ber Untersuchunges Sache cfa Balentin Rugma ift ber Coin= culpat Sebaftian Niepamigtala, welcher an einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen Theil genommen ihat, aus feinem Wohnonte Gogolewo, Schrimmer Rreises, entwichen.

Indem wir biefes gur offentlichen Renntnig bringen, erfuchen wir alle Beborden und Individuen, auf diefen Dieb, beffen Signalement unten beifolgt, ge=

downie na Tal. 2325 oceniony, pudany być.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Września r. b., na dzień 26. Listopada r. b., na dzień 29. Stycznia 1833.,

zawsze o godzinie gtéy zrana, z któ. rych ostatni zawity iest, przed Deputowanym Assessorem Ur. Beyer w zamku naszym sądowym, na który posiadania zdolnych z tém oznaymieniem zapozywamy, iż każdy licy. tant 100 Talarów kaucyi licitacyiney Daputowanemu złożyć winien i że naywięcey daiącemu kupno przybitym bedzie, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i warunki w naszéy Registra turze przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 11. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. W sprawie indaga cyiney naprzeciw Walentemu Kuźmie wspólnik Sebastyan Niepamiętała, który przy kradzieży pod uciążliwemi okolicznościami uczestnikiem był, z mieysca zamieszkania swego Gogolewa w powiecie Szremskim zbiegł.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy wszelkie władze i individua, aby na wzmiankowanego złodzieia, którego rysopis niżey ufälligst ein wachsames Auge zu haben, und benselben, wo er sich betreten lassen sollte, verhaften und an uns abliefern lassen zu wollen

Signalement.

Sebaftian Niepamiętala, 33 Jahr alt, katholischer Religion, aus Stegosz geburtig, 5 Juß 4 Joll groß, hat blonde Haare, ein rundes gesundes Gesicht, ist mittler Statur und hat blaue Augen.

Befleidnng.

Ein alter grautuchner Ueberrock, eine balbwollene Jacke, eine alte tuchene Weste mit Metallknöpfen, leinene Bein-kleiber, gewöhnliche Stiefeln und ein alter runder hut.

Rogmin, den 2. December 1832. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Sreckbrief. Der unten naber be, schriebene Balentin Weiener, welcher sich zwischen Schildberg und Grabow mit einer Räubers und Diebesbande herumstreiben soll, ist dringend verdächtig, an dem beim Pusifowianer Stanislaus Krawsczyf rectius Redziora auf der Pusifowie Kotlowskie, Schildberger Kreises, im Monat März d. J. verübten Raube und mehreren anderen gewaltsamen Diebssählen in Banden Theil genommen zu haben, und konnte disher nicht habhaft gemacht werden.

Sammtliche Militair= und Civil = Be= horden werden demnach dievstlichst er= sucht, auf diesen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, benfelben, wo er sich nur blicken lagt, arretiren und unter mieszcza się, baczne oko miały, i onegoż, gdzieby się tylko dostrzedź dał, przyaresztować i nam pod pewną strażą odesłać zechciały.

Rysopis.

Sebastyan Niepamiętała liczy lat 33, religii katolickie, rodem z Stegosz, wzrost stóp 5 cali 4, włosy blond, twarz okrągła i czerstwa, postać mierna, oczy mebieskie.

Przyodziewek,

Surdutstary sukienny szaraczkowy, kiecka półwełniana, brzuslak sukienny stary guzikami metalowemi, spodnie płócienne, bóty zwyczayne i kapelusz stary okrągły.

Kozmin, dnia 2. Grudnia 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gończy. Niżey bliżey opisa ny Walenty Wiener, który się z bandą złodzieyską między Grabowem i Ostrzeszowem tulać ma, iest mocno podeyrzany o rabunek w miesięcu Marcu r. b. u pustkowiana Stanisława Krawczyka rectius Kędziory na pustkowiu Kotłowskim, powiatu Ostrzeszowskiego, oraz iż należał do bandy złodziei obwinionych i nie mógł do tego czasu bydź schwytany.

Wzywamy zatém wszelkie tak woyskowe iako też cywilne władze uprzeymie, aby na wyżey wspomnionego zbrodniarza baczne oko miały, i w razie spotkania go aresztowały i pod

ficerer Begleitung in die hiefige Frohn= scisla straza nam do fronfestu tutey. fefte abliefern zu laffen.

Perfonbeschreibung.

Balentin Wiener, aus Rempen geburtig, Dagabonde, fatholischer Reli= gion, 28 Jahr, 5 Fuß 6 Boll groß, bat ichwarze Saare, eine freie Stirn, ichwarzgraue Augen, schwarze Augen= braunen, Rafe und Mund gewöhnlich, raffirten Bart, gute Bahne, rundes Rinn, langliche Gefichtsbildung, blaffe Befichtefarbe , unterfette Geftalt und spricht blos polnisch.

Beffeibung.

Ein weißwollener Ueberrock, blautuchne Befte, robleinene Sofen und eine Commisbinde.

Rogmin, ben 19. December 1832. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

szego nadesłać raczyły.

Rysopis.

Walenty Wiener, rodem z Kempna, tulacz, religii katolickie, 28 lat stary, 5 stop 6 cali wysoki, ma czarne włosy, odkryte czoło, oczy czarno-brunatne, brwi czarne, nos i usta zwyczayne, ogoloną brode, dobre zęby, okrągłą brodę, twarz podługowatą bladą, postać silna i ięzyk polski.

Przyodziewek.

Surdut welniany bialy, westka granatowa sukienna, spodnie surowe płócienne i binda komiśna.

Koźmiń, d. 19. Grudnia 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bei E. G. Mittler in Vosen, Bromberg und Gnesen ift erschienen: Das wiffenschaftliche Unterrichte-Spiel, zur angenehmen Unterhaltung und Be lebrung fur Rinder und Erwachsene. Im Etui, Preis 1 Rthir.

Den resp. herren Ubannenten zeige ich hierdurch ergebenft an, bag bas Langbergnugen im gten Abonnement ben 26. b. D. im Saale bes Hotel de Saxe bestimmt fattfinden wird. Anfang pracife 7 ! Uhr Abends.

J. G. Saupt.